# Gesetz-Sammlung

fur die

# Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 42.

(Nr. 3651.) Allerhochster Erlaß vom 22. Mai 1852., betreffend die Auflösung der bisherigen Kommission für den Bau der Saarbrücker Eisenbahn und die Einsetzung einer neuen Behörde als "Königliche Direktion der Saarbrücker Eisenbahn."

Weines Erlasses vom 17. Mai d. J. genehmige Ich, daß die in Folge Meines Erlasses vom 28. November 1847. (Gesetz-Sammlung für 1848. Seite 13.) eingesetzte "Kommission für den Bau der Saarbrücker Eisenbahn" nunmehr aufgelöset und zur Verwaltung und Leitung des Betriebs der gedachten Bahn eine neue Behörde unter der Firma "Königliche Direktion der Saarbrücker Eisenbahn" eingesetzt werde. Dieser Direktion sollen alle Rechte und Pslichten einer öffentlichen Behörde zustehen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, ben 22. Mai 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(Nr. 3652.) Allerhöchster Erlaß nebst Tarif vom 13. September 1852., betreffend bie Erhebung ber Abgaben für die Benugung des Sicherheitshafens bei Coblenz.

Sch habe auf Ihren Antrag vom 2. d. Mts. den hierbei zurückfolgenden Tarif, nach welchem die Abgaben für die Benutzung des Sicherheitshafens bei Coblenz zu erheben sind, genehmigt und vollzogen und veranlasse Sie, die Bekanntmachung durch die Gesetz-Sammlung zu bewirken.

nunmiehr aufgelojet und gur Berrogleung und Leitung bes Berriebs ber ge-

Sanssouci, den 13. September 1852.

### Friedrich Wilhelm.

v. d. Heydt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Urbeiten und ben Finanzminister.

ben Minister für Sandel, Groerbe und öffenrliche Arch

(Masser 1782 and Marif,

# Tarif,

nach welchem die Abgaben für die Benutung des Sicherheits= Hafens bei Coblenz zu erheben sind.

| dath vienung manage shunden madnoses Enhabre gemine menen.     |     |       |                    |      |      |     |       |           |             |            | dasmin                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------|------|-----|-------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 311                                                            | n 2 | Binte | rlager             | = 11 | nb   | 50  | ifen  | s cb u is | aelbern     | ist zu en  | t= Rus.                                 | Digne:    |
| Un Winterlager= und Hafenschutzgeldern ist zu ent-<br>richten: |     |       |                    |      |      |     |       |           |             |            | 100                                     | 0,9       |
| a)                                                             | non | einem | Schiffe            | non  | 1    | bis | 10    | Lasten    | Ladungsfå   | higkeit    |                                         | 15        |
| b)                                                             | =   | =     | 1 10=000           | =    | 11   | =   | 20    | =         |             | serring    | 1                                       | 1         |
| c)                                                             | =   |       | Mar.               | =    | 21   | u.  | 30    | =         | -           | Mar 180.   | . 1                                     | 15        |
| d)                                                             | =   | =     | . =                | =    | 31   | =   | 40    | =         | =           |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           |
| e)                                                             | =   | 01.00 |                    | =    | 41   | =   | 50    | =         | 11 30.75=1  | jur        |                                         | 15        |
| f)                                                             | =   | =     | THE PARTY NAMED IN | =    | 51   | =   | 60    | =         | -           | 1          |                                         | MITTER TO |
| g)                                                             | =   | =     | ben De             | =    | 61   | =   | 70    | =         | cyarde fer  | ma itte    | . 3                                     | 15        |
| h)                                                             | =   | = 10  | ige = de           | =    | 71   | =   | 80    | 1 = 11    | aupt gu'al  | 8g H       | . 4                                     | 1000      |
| i)                                                             | =   | =     | =                  | =    | 81   | =   | 90    | =         | mach!       |            | . 4                                     | 15        |
| k)                                                             | =   | =     | =                  | ,    | 91   |     | 100   | =         | =           | •••        |                                         |           |
| 1)                                                             | =   | =     | =                  | =    | 101  |     | 110   | =         | =           | •••        | . 5                                     | 15        |
| m)                                                             | =   | =     | -                  | =    | 111  |     | 120   | =         | =           |            |                                         |           |
| n)                                                             | =   | =     | =                  | =    | 121  |     | 130   | 7-1       | ebrid       | DRICK      | . 6                                     | 15        |
| 0)                                                             | =,  | =     | =                  | =    | 131  |     | 140   | =         | =           |            | . 7                                     |           |
| p)                                                             | =   | =     | =                  |      | 141  |     | 150   | 1.501     | =           | apbates.   | . 7                                     | 15        |
| q)                                                             | non |       |                    |      | r 15 | 0 & | asten | Ladur     | igsfähigkei | doder eine |                                         |           |
|                                                                |     | Da    | impfschif          | fe   |      |     |       | 6.949.3   |             | tite bin   | . 8                                     | File      |
|                                                                |     |       |                    |      |      |     |       |           |             |            | 10                                      | Charles . |

#### Bufähliche Bestimmungen.

1) Das Winterlager= und Hafenschutzeld wird von jedem Fahrzeuge er= hoben, welches im Sicherheitshafen überwintert, sowie von allen denjenigen Fahrzeugen, welche bei eintretendem Frostwetter und Treibeise (Nr. 3652.)

92 \*\*
auf auf dem Rheine oder auf der Mosel in den Sicherheitshafen einlaufen und dort vor dem Eise Schutz suchen. Das Winterlager = und Hafenschutzgeld ist von den Fahrzeugen, vor der Einfahrt in den Sicherheitstafen, bei der Steuerhebestelle am Moselthore zu Coblenz unter Vorzeigung des Zulaßscheins zu entrichten.

Die zum Betriebe der Fahrzeuge gehörigen Nachen sind frei von

Entrichtung des Winterlager = und Safenschutgeldes.

- 2) Zwingt ein erweislicher Nothstand zur ungesäumten Einfahrt in den Hafen, so kann diese ausnahmsweise, vor Entrichtung des Hafengeldes, geschehen. Es muß dann aber das Winterlager = und Hafenschutzgeld innerhalb vierundzwanzig Stunden nach der Einfahrt gezahlt werden.
- 3) Die Schiffer sind verpflichtet, die Quittungen über die entrichteten Gebuhren den Steuer=, Polizei= und Hafenbeamten auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

Gegeben Sanssouci, den 13. September 1852.

### Friedrich Wilhelm.

v. d. hendt. v. Bodelschwingh.

Bufäbliche Befilmmungen

Das Winterlager und Hafenschutzgeld wird von jedem Fabrzeuge erboben, welches im Sicherheitsharen überwintert, sowie von affen denjenigen Fabrzeugen, welche bei einnerendem Frostwetter und Treibeise

(Nr. 3653.)

(Nr. 3653.) Allerhöchster Erlaß vom 19. September 1852., betreffend eine Abanderung bes Statutes fur ben Wittenberger Deichverband.

Tuf Ihren Bericht vom 28. v. M. genehmige Ich, auf Grund bes Gefekes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. ff. und des Statutes für den Wittenberger Deichverband vom 7. Oftober 1850. S. 71., nach er= folgter Unborung der Betheiligten, daß die zum Wittenberger Deichverbande gehörige Riederung bei dem Offerberge oberhalb Pretsch ihren Unfang nehmen und die Deichlinie so vervollständigt werden foll, daß sie sich an den Ofterberg anschließt, langs dem Hange um Stadt und Schloß Pretsch sich bingieht und endlich über den Dublbach mittelft eines Siels nach dem schon bestehenden Elbdeich hinführt, in der Linie A. B. C. D. E. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. 1. des beifolgenden im Archiv der Regierung in Merseburg zu deponirenden Situationsplans. Die Besitzer der im hinzutretenden städtischen Inundations= gebiet belegenen Grundstucke follen gehalten fein, fur die Jahre 1852. bis 1861. einschließlich die jedesmal auszuschreibenden Deichkaffenbeitrage verhaltnismäßig doppelt so hoch, vom Jahre 1862, ab aber einfach, wie jeder andere Deich= genoffe bei Grundstucken gleicher Urt, zur Deichkaffe zu zahlen, mogegen fur die zum Schlosse Pretsch gehörigen Grundstücke ein für allemal ein Pauschquantum von dreitausend dreihundert Thalern vorweg zur Deichkasse gezahlt, daneben aber mit der Zahlung der einfachen Deichkaffenbeitrage fortgefahren wird. Endlich soll die Königliche Waisenhaus-Direktion des Schlosses Pretsch berechtigt sein, den Deich um die Schloßgrundstücke herum, soweit solches nach allgemeinen volizeilichen Bestimmungen überhaupt zulässig ift, zu benuten, wo= gegen - falls fie von dem Rechte Gebrauch macht - es ihre Sache ift, das Material zur Damm-Unterhaltung unentgeltlich zu beschaffen.

Diese Order ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen. Berlin, den 19. September 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Westphalen. v. Bonin.

Un

den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und den Kriegsminister als Chefdes Direktoriums des Potsdamschen großen Militair=Waisenhauses.

(Nr. 3654.) Allerhochster Erlaß vom 19. September 1852., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung einer Chaustee von Natibor bis an die Kreisgrenze in der Richtung auf Katscher.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den chaussemäßigen Ausbau der Straße von Ratibor über Wilhelmsdorf und Groß= Peterwiß bis an die Kreisgrenze in der Richtung auf Katscher durch den Kreis Ratibor genehmigt habe, bestimme Ich hierdurch, daß auf diese Straße das Expropriationsrecht für die zur Chaussee erforderlichen Grundstücke und das Recht zur Entnahme der Chaussebau= und Unterhaltungs=Materialien, nach Maaßzabe der für die Staats=Chausseen geltenden Bestimmungen, Anwendung sinden sollen. Zugleich will Ich dem Kreise Ratibor das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach dem für die Staats=Chausseen jedesmal geltenden Chaussezgeld=Tarise, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorsschriften, verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld=Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseegeld=Bergehen für die in Kede siehende Straße Gültigkeit haben.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 19. September 1852.

o. b. wenbt. o. Wefipbalen. o. Bonin.

#### Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

bie landwirthschaftlichen Angelegenbeiten und ben-Kriegsminifter als Chef

(Nr. 3655.) Allerhöchster Erlaß vom 19. September 1852., betreffend die Bewilligung ber fiskalischen Borrechte in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von Dels über Bernstadt, Namslau und Constadt nach Ereusburg.

Aachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 28. Januar d. J. den Bau einer Chaussee von Dels über Bernstadt, Namslau und Constadt nach Ereusdurg durch die für diesen Zweck zusammengetretene Gesellschaft genehmigt habe, verzleihe Ich den Unternehmern der in Rede stehenden Chaussee das Expropriationserecht in Bezug auf die zum Bau der Chaussee erforderlichen Grundstücke und das Necht zur Entnahme der Chausseedau= und Unterhaltungs=Materialien, nach Maaßgade der für die Staats=Chausseen geltenden Bestimmungen. Zugleich genehmige Ich, daß auf dieser Chaussee das Chaussegeld nach dem für die Staats=Chausseen jedesmal geltenden Tarise, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Besteiungen, sowie der sonstigen die Ersebung betressenden zusätzlichen Vorschriften, erhoben werde. Auch sollen die dem Chausseegeld Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei=Vergehen auf diese Straße Unwendung sinden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur dffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 19. September 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(Nr. 3656.) Allerhöchster Erlaß vom 4. Oktober 1852., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorrechte zc. für den Bau und die Unterhaltung einer Chausse von Greifswald nach Jarmen und von Tribsees nach Richtenberg.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chaussee von Greifswald nach Jarmen dis zur Peene und von Tribsees nach Richtenberg mit einer Abzweigung nach Franzburg genehmigt habe, bestimme Ich hierdurch, daß das Erpropriationsrecht für die zur Chaussee erforderlichen Grundstücke, ingleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterzhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, auf diese Straße zur Anwendung kommen sollen. Zugleich will Ich den Kommunalständen von Neu-Vorpommern und Rügen gegen Uebernahme der künstigen chausseenäßigen Unterhaltung dieser Straßen das Recht zur Erhebung von Chausseegeld nach dem für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld-Tarise, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld-Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseegeld-Vorschriften, verleihen. Bestimmungen wegen der Chausseegeld-Vorschriften, verleihen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Sanssouci, den 4. Oftober 1852.

Friedrich Wilhelm.

v. b. Sendt. w. Bodelschwingh.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und den Finanzminister.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.